Mu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 84. Mittwoch, den 8. April 1846.

Ungekommene Fremde vom 6. April.

Sr. Stud. med. Raulfus a. Breslau, I. Ranonenpl, Dr. 123.; Sr. Guteb. v. Brzezansti aus Galein, I. Wilh. Pl. Mr. 2.; fr. Guteb. Mutell aus Roftrann, Sr. Lehrer Kuroweff aus 3dziechowice, Frau Raufm. Gorsta aus Kurnif, I. im Hotel de Paris; Sr. Grundb. Chełmidi aus Rosmowo, I. im Reb; Frau Guteb. v. Oppen aus Sedzin, Br. Dberforfter Bering, Br. Dberamtm. Pidert und Br. Burgermftr. Glogowsti aus Mofchin, I. im Hotel de Saxe; Die grn. Guteb. v. Bronifowefi a. Begierfi, v. Moraczeweli a. Rreromo, Schonberg a. Lang Goelin, v. Pomorefi aus Rosnowo, I. im ichwarzen Abler; Die Brn. Guteb. Mann aus Scobrowo, s. Lutomeli aus Potlatti, I. im Hotel de Hambourg; fr. Brennereis Berw. Brig aus Binnagora, Sr. Apoth. Beigel a. Samter, I. im Hotel de Saxe; fr. Forftbeamter Schwarz aus Althofden, fr. Dberfeuerwerker Scheuermann aus Glogau, Sr. Rector Forfter aus Brefchen, Sr. Guteb. Blobau aus Wierzyca, I im Hôtel de Berlin; bie Brn. Guteb, v. Gforzeweff aus Bronifzewice, Satoriue a. Igbebno, Mrozinefi a. Michalcza, Sr. Probst Dalfowefi a. Cfolniczet, Sr. Raufm. Stan aus Schroda, I. im Hotel de Paris; Sr. Raufm. Edod aus Berlin, Sr. Partif. v. Dziemboweli a. Powodowo, Die Grn. Guteb. v. Tempelhof a. Dabrowta, Livius aus Turowo, I. in Lauf's Hôtel de Rome; bie Grn. Gutsb. v. Zawadzki u. v. Korytfowefi aus Smadzim, v Zablodi und v. Wyganowefi a. Swiagbowo, I. im fcmargen Abler; Sr. Schneiber Levifohn aus Rogafen, I. im Reb; bie grn. Guteb. v. Wilfonefi a. Bapno, v. Grabeti a. Sciborge, I. in ber großen Giche; bie Grn. Guteb. v. Dftrowelli aus Stopanomo, v. Blocifgewell aus Przeclam, Frau Guteb. v. Rowinska aus Swiniary, Sr. Schul-Dir, Schirmer a. Thorn, t. im Hotel de Dresde; Die Brn. Raufl. Sandftein, Memeleborf und Jergyfiewicz aus Samter, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Guteb, Graf Mielzunski aus Kobnig, I. Wilh .- Str.

Dr. 17.; Sr. Guteb. v. Nieswiaftoweffi aus Glupi, Frau Guteb. v. Alliewicz aus Reudorf, Frau Raufm. Rubne aus Dechlin, I. im Hotel de Baviere; Die Brn. Afademifer v. Suchecti u. v. Stanoweff aus Elbena, I. im Hotel de Hambourg; die Schreibmaterialienh. Ruppel und Beigand aus Frammerebach, I. im Hotel de Pologne; fr. Schulze Donny und Sr. Gerichtsmann Limp aus Meuhofen, fr. Gigenth. Roste aus Czarnifau, Die Brn. Raufl. Bolffohn und Meper aus Reuftadt b. D., Schreger aus Schrimm, I. im Gichenfrang.

1) Bekanntmachung. Die Kuni: gunde Francista Marianna geborne Bryt: canneta, Chefrau bes hiefigen Scharfs richtere Ludwig Gundermann, bat bei ihrer Majorennitats : Erflarung Die mab= rend ihrer Minderjahrigfeit ausgefett ge= wefene Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 20. Februar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht. 3weite Abtheilung.

2) Der Sanbelsmann Camuel Gflarg von bier und die unverehelichte Jette Da= vibfohn, haben mittelft Chevertrages vom 9. Mary D. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntnig ge= bracht wird.

Pofen, am 11. Marg. 1846. Ronigl. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. Zweite Abtheilung.

Der Dberlandesgerichtsrath Carl Morit Lubwig Birichfeld und beffen Ches gattin Julie geborne Simon bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 15ten Marg 1846 bie Gemeinschaft ber Guter

Obwieszczenie. Podajesięniniejszém do wiadomości publicznéj, że Kunegunda Franciszka Maryanna Brykczyńska, żona tutejszego kata Ludwika Gundermana, przy ogłoszeniu jej za pełnoletnią, wspólność majatku i dorobku, która w czasie jej małoletności zawieszoną była, wyłączyła.

Poznań, dnia 20. Lutego 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że handlerz Samuel Sklarz z miejsca i niezamężna Jetta Davidsohn, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Marca r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Marca 1846. Drugi wydział.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że tutejszy Sędzia Sądu Głównego Karól Moritz Ludwik Hirschfeld i jego żona Julia Ur. Simon, kontraktem przedślubnym z dnia 15.

und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 15. Marg 1846. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu ... Rrotoschin.

Das in der Stadt Boref sub Nr. 52. belegene, den Geschwistern Gabryelewicz gehörige Grundstück, bestehend aus dem Bauplate No. 52. nebst einem babei gelegenen Garten, einem Quart Acker im neuen Felde, einer Scheune an der Gostyner Straße und einem Garten von 3 Beeten an der Kalischer Straße, abgeschäft auf 386 rklr. 20 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuses benden Tore, soll am 20. Juli 1846. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Geerichtsselle subhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Mitbesitzerin Theophila Gabryelewicz und ber bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger Anton Gabryelewicz werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Krotofdin, ben 3. Marg 1846.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Krotoschin.

Das in ber Ctadt Boret sub Nr. 129. belegene, der Wittwe Glifabeth Etrap=

Marca 1846. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w Borku pod Nr. 52. polożona, gościnnym Gabryelewiczom należąca, z placu pod Nr. 52. wraz do tego należącym ogrodem, kwarty roli w jedném polu, stodoly nad Gostyńską drogą, kawałka roli nad Gosiyńska droga i z ogrodu z 3 zagonów przy ulicy Kaliskiej składająca się, oszacowana na 386 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 20. Lipca 1846. przed połudujem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Z pobytu niewiadoma wspólsukcessórka Teofila Gabryelewicz i zpobytu także niewiadomy wierzyciel Antoni Gabryelewicz zapozywają się niniejszém publicznie.

Krotoszyn, dnia 3. Marca 1846.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Zięmsko-miejski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w mieście Borku pod Nr. 129, położona, wdowie El.

gundfa gebornen Rogtowefa und beren Rindern Frang, Marianna und Lucas, Ge= fdwiftern Strangnueti gehorige Saus nebft Garten und Relbgarten, abgeschatt auf 69 Thir. Bufolge ber, nebft Supothefens fchein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 13. Juli 1846 Bermittage 11 Uhr an orbentli= der Gerichtsftelle subhaftirt werben.

Rrotofdin, ben 10. Marg 1846.

źbiecie Strzyzyńskiej z domu Kozło. wskiéj i jéj dzieciom Franciszkowi. Maryannie i Łukaszowi rodzeństwu Strzyżyńskim należąca, zdomu, ogrodu i polnego ogrodu skladająca sie. oszacowana na 69 tal. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Lipca 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Krotoszyn, dnia 10. Marca 1846.

Der Farbermeifter Ebuard Gabler 6) gu Roften und beffen Chefrau Gufanna Clifabeth geborne Roffer, haben mittelft Chevertrages vom 11. Februar c. die Ge= meinschaft ber Guter, nicht aber bie bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, ben 2. Marg 1846.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Edward Gabler, falbierz z Kościana i małżonka jego, Zuzanna Elźbieta z Roeslerów, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Lutego r. b. wspólność majątku, lecz nie dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 21. Marca 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejskie

Im Auftrage bes Ronigl. Provingial-Steuer= Direktorate gu Dofen wird bas 7) unterzeichnete Saupt-Umt und gwar in dem Dienftgelaffe bes Steuer-Umte gu Roffen am 27. April 1846 Machmittags 2 Uhr bie Chauffeegeld-Erhebung ber Bebes ftelle ju Ramegyn gwischen Roften und Stefgewo an ben Deiftbietenben, mit Borbehalt bes hohern Bufchlages, bom 1. Juli d. J. ab gur Pacht ausstellen. Dur bispositionefabige Perfonen, welche vorher mindeftens 120 Thaler baar ober in annehmlichen Staatspapieren bei bem Steuer,Umte gu Roften gur Sicherheit nieder= gelegt haben, werden jum Bieten zugelaffen. Die Dachtbedingungen fonnnen fo= mohl bei und, als bei bem Steueramte ju Roften von heute an mahrend ber Dienfts funden eingesehen werben. Liffa, ben 24. Marg 1846.

Ronigl. Saupt=Steuer=21 mt.

8) Bekannemachung. Auf Grund ber burch bas Umteblatt Dr.55. pro 1825 pu= bligirten Erfaß=Inftruftion vom 13. April 1825 werden jammtliche jungen Leute, welche in bem Zeitraum vom 1. Januar 1824 bis ultimo December 1826 gebo= ren find, ingleichen biejenigen, welche biefes Alter überschritten, fich jedoch nicht regelmäßig vor bie Erfaß-Rommiffion ge= ftellt, baber über ihr Militairverhaltniß noch feine bestimmte Entscheidung erhal= ten, im hiefigen Orte aber ihren Wohn= fit haben, ober fich bier ale Gehulfen, Gefellen oder Lehrburschen ober in einem fonftigen Berhaltniß befinden, biermit aufgeforbert, fich behufs ihrer Aufnahme in Die Militair=Mushebungeliften fofort bei ben betreffenden Revier-Rommiffarien unter Borlegung ber Geburtefcheine, fo wie ber Loofungescheine ober fonftiger uber ihr Militairverhaltniß fprechender Papiere perfonlich zu melben. Fur bies jenigen jungen Leute, die bier geboren find, ober ihr Domicil hier haben, gur Beit fich aber abwesend befinden, find bie Glitern ober Bormunder verpflichtet, Die Inmelbung zu bewirken.

Alle diejenigen, welche diefer Aufforberung nicht ohne allen Berzug genügen ober hinsichts beren die Anmeldung ihrer Angehörigen unterbleibt und die hiernächst die unterlassene Anmeldung nicht hinreis dend zu entschuldigen vermögen, werden ohne Rucksicht auf Reclamationsgrunde vorzugsweise zum Militairdienst heranges

Obwieszczenie. Na mocy ogłoszonéj Dziennikiem na rok 1825. Nr. 25. instrukcyi względem naboru wojska z dnia 13. Kwietnia 1825. r. wszyscy młodzi ludzie w czasie od dnia I. Stycznia 1824. aż do ostatniego Grudnia 1826. urodzeni, również i ci, którzy wprawdzie czas ten wieku swego już przeżyli, lecz przed Kommissyą naboru wojska się nie regularnie stawili i niczém wzglę. dem wojskowości swojej się okazać nie są w stanie, w tutejszem miejscu zaś są zamieszkali, albo u mieszkańców tutejszych w służbie czeladnéj lub jako pomocnicy, ucznie lub też w jakim innym stósunku zostają, niniejszém się wzywają, aby się celem zapisania ich w wojskowe listy naborowe natychmiast u właściwego Kommissarza cyrkulowego za złożeniem metryki luh też innych dowodów wojskowych osobiście zgłosili. – Za nieprzytomnych na teraz młodych ludzi w tutejszém miejscu urodzonych lub zamieszkanie swoje tu mających rodzice, lub opiekuni przybyć powinni.

Wszyscy ci, którzy wezwaniu niniejszemu natychmiast zadosyć nie uczynią, lub względem których zameldowanie przez krewnych i t. d. nie nastąpi i tego zaniedbania dostatecznie usprawiedliwić nie będą w stanie, utracą powody reklamacyi, jakieby mieć mogli i uznani za zdolnych do jogen und falls fie untauglich befunden, mit Arreft bestraft.

Hierbei wird zugleich bie Bestimmung in Betreff der bei den Kreis-Ersay, Kom, missionen unter Beifügung der erforderlischen Beweismittel anzubringenden Reclasmationen (Umtsblatt pro 1832 Nr. 28. Seite 249., so wie Umtsblatt pro 1844 No. 20 Seite 167) mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß bergleichen Gesuche, wenn sie nicht vor Beginn oder während der Geschäfte der Kreis-Ersay-Rommission, welche für das laufende Jahr mit dem 21. Juni c. beendigt sind, zur Prüfung vorgetragen werden, nach Ablauf dieses Termins gänzlich unberückssichtigt bleiben muffen.

Diese Aufforderung ergeht mit allen Folgen übrigens auch an Diejenigen In-Dividuen judischen Glaubens, welche im Jahre 1826 geboren find.

Pofen, den 29. Marg 1846. Ronigl. Polizei= Prafident.

służby wojskowej przed innymi zaciężnymi do niej użyci, niezdatni zaś aresztem ukarani będą.

Przytém zwraca się uwaga na rozrządzenie względem reklamacyi, które
stósownie do przepisów ogłoszonych
przez Dziennik na rok 1832. w Nr.
28. stronnica 249. i na rok 1844.
w Nr. 20. stronnica 167. zazłożeniem
potrzebnych przed rozpoczęciem lub
też w ciągu czynności Kommissyi
naboru wojska, która w bieżącym roku się z 21. Czerwca r. b. kończy,
do uchwały tejże Kommissyi podane
być muszą, gdyż na późniejsze wnioski żaden wzgląd miany nie będzie.

Odezwa niniejsza tyczy się też z wszelkiemi skutkami osób wyznania starozakonnego, które się w roku 1826. urodziły.

Poznań, dnia 29. Marca 1846. Król, Prezes Policyi Minutoli.

9) Bekanntmachung. Die Lieferung des für den hiesigen Festungsbau pro 1846 erforderlichen Quantums Colophonium, Schlemmfreide, Steinkohlenpech, Holz-kohlen und Steinkohlen, soll im Wege der Submission und einer event. daran zu knüpfenden Licitation dem Mindestfordernden übertragen werden, wozu ein Termin auf Dienstag den 14. April c. Bormittags 9 Uhr im Büreau der Festungsbau-Direktion ansteht. Lieferungslustige werden hiervon mit dem Bemerken in Rennt, niß gesetzt, daß im genannten Bureau die näheren Bedingungen und die zu liefernz den Quantitäten eingesehen werden können, auch werden im gedachten Bureau die bis zur angegebenen Zeit daselbst eingegangenen schriftlichen Offerten, auf deren Adresse der Inhalt zu vermerken ist, erdsfnet und die weiteren Berhandlungen stattsfinden. Posen, den 5. April 1846.

Ronigl. Feftungebau = Direftion.

10) Dienstag ben 14. April c. Bormittags 10 Uhr sollen im hiefigen Garnison-Lazareth eine Quantitat alte Utenfilien und 10 Centner Lumpen an den Meistbictenden gegen gleich baare Bezahlung offentlich versteigert werden, wozu Kanflustige eingeladen werden. Posen, den 5. April 1846:

Die Lazareth = Rommiffion.

11) In der Absicht mein hiefiges Holzlager zu raumen, verkaufe ich Ziegellatten, kieferne Rohlen und Bretter von verschiedenen Langen und Starken, fieferne und eichene Schwarten, so wie kieferne Balken, Kreuzholz und Baumpfahle zu billigem Preife. Ferner verkaufe ich englische, frisch angekommene Maß- Steinkohlen den Scheffel im Einzelnen zu 11 Sgr. und in Quantitäten von 20 Scheffeln und darüber zu 10 Sgr. Posen, den 6 April 1846.

Barleben, Rleine Gerberftrage Do. 106 /14.

42) Eine von dem hiesigen Ober. Aabbiner ausgegangene, das MODA M betreffende Bekanntmachung, ungefähr lautend: "Es soll sich in meinem Namen das Gerücht verbreitet haben, daß man gewöhnliche Butter durch das Auswaschen derzielben MODA MA gebrauchen darf. Dieses Gerücht erkläre ich hierdurch für falsch, mit dem Bemerken, daß ich zwar dieselbe in besonderen Fällen DAA MODA (d. h. nothgedrungen, bei den im hiesigen Orte sich mir darstellenden Berhältnissen, grösern wurden wend bei den im hiesigen Orte sich mir darstellenden Berhältnissen, grösern wurden wenn bei dem vorkommenden falle, durch die von mir angegebene und unter Aussicht eines Alle Alle Ausgrührende Behandlung, jeder MODA (wobei die frühern Gefäße u. dgl. in Betracht kommen) beseitigt werden kann, und haben die Butterbändler zuvor einen FO DAPA Sidesstatt zu geben, daß sie nur solche Butter AVO APIA verkausen werden." erfordert, um die erwähnte Anordenung vom richtigen Standpunkte aus zu beurtheilen, in weiteren Kreisen bekannt zu werden, weshalb Einsender dieses dieselbe der Dessentlichkeit übergiebt.

Pofen, den 6. April 1846.

<sup>13)</sup> In ber Nahe von Posen und ber Chausse ift ein aus 555 Morgen Acter II. und III. Klasse bestehendes Pfarrvorwerk mit vollständigem Inventarium von Joshanni c. ab zu verpachten. Die nahere Auskunft hieraber kann bei dem Konigl. Diffrikts-Kommissarius in Saby bei Posen erlangt werden.

- 14) Auf bem Dom. Pinne stehen 340 Zuchtmutter=Schaafe, zwei bis vier Jahr alt, und 240 gut gemaftete hammel zum Berkauf. Die Thiere find von allen erblichen Krankheiten frei. S. v. Unruh, WirthschaftesInspektor.
- 15) Beachtenswerth! Zum neuen Eursus empfehle ich mein wohlassoritres La= ger aller Sorten Schreib= und Zeichen-Papiere, so wie elegant eingebundene Bucher zu ben allerbilligsten Preisen. Louis Rletschoff, Markt No. 93., das zweite haus von ber Wronkerstraße.
- 16) Das seit einer Reihe von Jahren von unserm Bruber, Konditor und Pfefferstückler Daniel Falbe, Wronkerstraße No. 125. und Krämergasse No. 14., gestührte Geschäft soll von uns gemeinschaftlich unter unveränderter Firma fortgesetzt werden. Wir werden basselbe in derselben Ausbehnung fortsühren und bitten ein hochgeehrtes Publikum, das unserm verstorbenen Bruder geschenkte Vertrauen auf und übergehen zu lassen. Zugleich ersuchen wir, die und zugedachten Bestellungen auf Ruchen und Backwert zum bevorstehenden Ofterfeste zeitig zu besorgen, damit wir im Stande sind nach Wunsche zu bedienen. Geschwister Falbe.
- 17) Meine schnelle Abreise von hier veranlaßt mich ben frischen Raviar, welchen ich jetzt bekommen habe, bas Wfo. 4½ Fl. zu offeriren. Mein Aufenthalt bier, ist bis spätestens zum 14. April festgesetzt, und bitte ich ein geehrtes Publikum biese Gelegenheit gutigst wahrzunehmen. D. Subow, Markt No. 59.
- 18) ADD DW besten Franzwein, à  $10\frac{1}{2}$  Sgr. pro Quart, besten Muscat Lunel, à  $15\frac{1}{2}$ Sgr. pro Quart, offerirt die Material-Waaren-Handlung von S. Drenstein, ber Postuhr gegenüber.

und elle studt bestehendes hijarrocenterk mit exclumitere h bannt et est en verhoeffen. Ole méter estrette fankliser i Diftellied omstellering in Sody bet Knich erkingt wirdert.

על פון און של von vorzüglicher Qualität empfehlen sehr billig על pakscher & Comp.